# Dziennik ustaw państwa

dla

królestw i krajów w radzie państwa reprezentowanych.

Zeszyt XXXVIII. — Wydany i rozesłany dnia 11 lipca 1872.

#### 94.

### Ustawa z dnia 28 czerwca 1872.

zawierająca kilka zmian w przepisach o należytościach od aktów notaryalnych.

Zgodnie z uchwałą obu izb rady państwa widzę się spowodowanym zarządzić w ustępach 5 d) i 7 rozporządzenia z dnia 27 listopada 1858 (Dz. u. p. Nr. 223), następujące zmiany.

§. 1.

Należytość od aktów notaryalnych będzie pobierana w kwocie pojedynczej nawet wtedy gdy ma być wydanych kilka wypisów aktu.

§. 2.

Jeżeli pierwopis aktu notaryalnego podlega opłacie stemplowej od pierwszego arkusza, nie dochodzącej kwoty pięćdziesięciu centów, wypisy takiego aktu (§§. 93 i 94 ustawy z dnia 25 lipca 1871, Dz. u. p. Nr. 75), podlegają temu samemn stemplowi od każdego arkusza, co i pierwszy arkusz pierwopisu.

§. 3.

Wykonanie ustawy niniejszej która wejdzie w moc obowiązującą z dniem trzydziestym po ogłoszeniu, porucza się ministrowi skarbu.

Wiedeń, dnia 28 czerwca 1872.

Franciszek Józef r. w.

Auersperg r. w.

Dretis r. w.

### 95.

## Rozporządzenie ministerstwa sprawiedliwości i spraw wewnętrznych z dnia 28 czerwca 1872,

obowiazujące dla margrabstwa Morawskiego,

którem w celu wykonania ustaw krajowych o zniesieniu i wykupnie prawa propinacyj postę powania przy wypłacie obliczenych wynagrodzeń zostaje dokładniej uregulowane.

W celu wykonania §§. 13 i 29 ustawy krajowej dla margrabstwa morawskiego z dnia 29 kwietnia 1869, Dz. u. kr. Nr. 23, jak nie mniej ażeby w myśl istniejących ustaw

zaradzić naglącej potrzebie szybszego toku postępowania przy wypłacaniu obliczonych wynagrodzeń osobom prawo propinacyi mającym, ministerstwa sprawiedliwości i spraw wewnętrznych widzą się spowodowane rozporządzić, ażeby przy postępowaniu tem stosowano przepisy rozporządzenia z dnia 28 lipca 1859, Dz. u. p. Nr. 142.

Lasser r. w.

Glaser r. w.

### 96.

### Rozporządzenie ministerstwa sprawiedliwości i spraw wewnętrznych z dnia 28 czerwca 1872,

obowiązujące dla księstwa szląskiego,

którem w celu wykonania ustaw krajowych, o uregulowaniu praw propinacyi postępowanie przy wypłacie obliczonych wynagrodzeń zostaje dokładniej uregulowane.

W celu wykonania §. 13 ustawy krajowej dla księstwa szląskiego z dnia 23 maja 1869, Dz. u. kr. Nr. 18, jak nie mniej ażeby postępowanie przy wypłacie obliczonych wynagrodzeń osobom prawo propinacyi mającym, szybcej odbywać się mogło, ministerstwa sprawiedliwości i spraw wewnętrznych widzą się spowodowane rozporządzić, ażeby przy tem postępowaniu stosowano przepisy rozporządzenia z dnia 28 lipca 1859, Dz. u. p. Nr. 142.

Lasser r. w.

Graser r. w.

### 97.

### Rozporządzenie ministerstwa sprawiedliwości z dnia 3 lipca 1872,

o legalizowaniu dokumentów w okręgach sądów krajowych wyższych w Tryeście i Zadarze wystawionych, a z których ma być zrobiony użytek we Włoszech.

Ponieważ według oznajmienia ministerstwa spraw zewnętrznych, konsulat królewsko-włoski dla obrębu Tryestu, Gorycyi, Gradyski, Istryi i Dalmacyi ustanowiony a w Tryeście rezydujący, został przez rząd swój upoważnionym do uwierzytelniania podpisów na dokumentach, wystawionych w krajach rzeczonych przez urzędników publicznych, a z których ma być zrobiony użytek we Włoszech; przeto rozporządzenie ministerstwa sprawiedliwości z daia 13 lutego 1854 (Dz. u. p. Nr. 40), o legalizowaniu dokumentów z których ma być zrobiony użytek za granicą zmienia się dla sądów krajowych wyższych w Tryeście i Zadarze w ten sposób, że podpisy prezydyów sądów krajowych wyższych w Tryeście i Zadarze mające być zalegalizowanemi dla użytku w królestwie włoskiem, nie mają już być przesyłane do ministerstwa sprawiedliwości, lecz wprost do królewsko-włoskiego konsulata w Tryeście.

Glaser r. w.